# N= 31.

# Posener Intelligenz = Blatt.

### Sonnabends, ben 17. April 1824.

Ungefommene Fremde vom 13ten April 1824.

Sr. Gutebefiger v. Maslowefi aus Rempen, I. in Dro. 243 Breslauer= frafe: br. Gutebefiger b. Drwensti aus Brobowo, I. in Dro. 391 Gerberftrage; Sr. Raufmann Soffmann aus Peteredorff, I. in Dro. 210 Wilhelmeffrage. Den 14ten April.

Sr. Raufmann Faure aus Berlin, Sr. Gutebefiger v. Rofgucti aus Bargowo, I. in Dro. 243 Breslauerftrage; Br. Gutebefiger v. Swifauleti aus Roffut, Br. v. Stableweft aus Grat, I. in Dro. 1. St. Martin; Br. Wirth= ichafte-Director Ririchftein aus Rogmin, Sr. Dberforfter Repel aus Rogmin, Br. Raufmann Reh aus Franffurth, Br. Raufmann Gronnichalt aus Dresben, herr Probft Mufolff aus Dujano, I. in Mro. 384 Gerberftrage.

Subhaffations = Datent.

Auf den Untrag eines Realglaubigers foll das auf ber Borftabt Fifcherei bier miter Mro. 38 belegene, der Euphrofina von Robblindfa gebornen von Brzechfa gehörige Bohnhaus nebst bem babei bes findlichen Obstgarten, gerichtlich auf 2928 Rthir. 10 fgr. 7 pf. gewürdigt, meist= bietend verkauft werden,

Rauflustige werden vorgelaben, in. denen hierzu vor bem Landgerichte-Uffef=

for Rapp auf

ben 13. Marg. ben 11. Mai, und ben 17. Juli a. f.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek wierzyciela realnego, dom mieszkalny na przedmieściu Rybakach pod liczbą 38. położony, Eufrozynie z Brzechfow zamężney Kobylińskie należący, z zabudowaniem, staynia, i przy nim znayduiącym się ogrodem owocowym, sądownie na Talarów 2928 sgr. 10 fen. 7. oceniony, naywięcey daiącemu przedany być ma.

Ochote kupna maiących wzywamy, aby sie na terminach tym końcem przed Assessorem Sądu Ziemiańskie-

go Kapp.

Vormittage um 9 Uhr auftehenden Terminen, bon welchen ber lettere perems torifch ift, in unserm Inftruttione-Bim= mer in Perfon, ober durch gefetglich gu= laffige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben und zu gewärti= gen, bag bas gedachte Grundftud bem Meiftbietenden adjudicirt werden wird, in fofern nicht gefetliche Umftande eine Ausnahme gestatten.

Die Tore und Bedingungen konnen in ber Registratur eingesehen werben.

Pofen ben 15. December 1823.

Ronigl. Preuf. Landgericht.

na dzień II. Maja, na dzień 17. Lipca r. pr.

na dzień 13. Marca,

o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni iest zawity w Izbie Instrukcyjney sądu naszego osobiście, lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników stawili, licyta swe podali, poczem naywięcey daiący przyderzenia spodziewać się może, ieżeli prawna niezaydzie iakowa przeszkoda.

Taxa w Registraturze przeyrzana

być może.

Poznań d. 15. Grudnia 1823. Królewsko - Pruski Sad Ziemiański.

Befanntmachung.

Das in dem Dorfe Piotromo Samter= fden Rreifes unter Dro. 32 belegene, und bem Freischußen Gotthilf Logus eigenthumlich zugehörige Freignt, wel= des gerichtlich auf 11116 Rthlr. 4 ggr. geschätt ift, foll Schulden halber offent= lich an ben Deiftbietenden veräußert werben.

Die Licitatione = Termine, bon benen der lette peremtorifch ift, find

- 1) auf ben 31. Mai,
- 2) auf ben 31. Juli,
- 3) auf ben 16. Detober c., vor bem Landgerichterath Brufner fruh um 10 Uhr in unferm Gerichte = Echloffe bestimmt.

Es werden baber Raufluftige und Be= fitfabige, welche biefe Befitung gu er= werben gesonnen find, aufgeforbert, in Obwieszcenie.

Soltystwo we wsi Piotrowie w po: wiecie Szamotulskim pod liczbą 32. położone, Gotthilfowi Logusowi własne, i na 11116 tal. 4 dgr. są. downie otaxowane, z powodu długów publicznie naywięcey daiącemu sprzedaném być ma.

Termina ticytacyine, z których ostatni iest zawity, wyznaczone są

- 1) na dzień 31. Maia,
- 2) na dzień 31. Lipca,
- 3) na dzień 16. Paźdz. 1824. przed Ur. Brükner Sędzią Ziemiańskim w Zamku naszym sądowym zrana o godzinie 10.

Wzywaią się więc wszyscy ochote. kupienia i zdolność posiadania maią. cy, którzy posiadłość tę nabyć zamy. ślaią, aby w terminach wspemnio-

Gebote abzugeben.

Der Meiftbietende hat, in fofern nicht gefestiche Sinderniffe eintreten, unfehls bar ben Bufchlag zu gewärtigen.

Die Tare und Licitatione = Bedingun= gen fonnen in unferer Regiftratur einge=

feben werben.

Pofen den 13. Februar 1824. Ronigl. Preußisch. Landgericht.

Cubhaftations=Patent.

Auf ben Antrag eines Real = Glaubi= gere, foll bas bem bormaligen Polizei= Director Safforth gehörige, unter Diro. 98 ber Borftabt Ficherei hier belegene, gerichtlich auf 17925 Rthlr. 29 far. 4 pf. gemurdigte Steinhaus nebft Bube= bor subhaftirt werben.

Die Bietungs = Termine fteben auf

ben 22. Mai, ben 24. Juli,

ben 25. September c.,

Vormittage um 9 Uhr, von welchen ber lettere peremtorifch ift, por bem Land= Gerichte-Rath Sebomann in unferm In-

ftruftione = 3immer an.

Rauf = und Befigfahige werben vorge= laben, in diefen Terminen perfonlich ober durch gefetzlich zulässige Bevollmachtigte zu erscheinen, ihre Gebote abzugeben, und zu gewärtigen, bag ber Buschlag an ben Meiftbietenben erfolgen wird, in fofern nicht gesetzliche Umftande ein Musnahme julaffen.

jenen Terminen zu erscheinen und ihre nych zglosili się i licyta swe podali.

Naywięcey daiący przysądzenia, skoro prawne niezaydą przeszkody, niezawodnie spodziewać się może.

Taxa i warunki licytacyine w registraturze naszey przeyrzane być moga.

Poznań dnia 13. Lutego 1824. Król. Prus. Sad Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Na wniosek Wierzycieli kamienica pod liczbą 98. na pryedmieściu Rybakach położona, Dyrektora policyi Hassforth własna, sądownie na 17,925 tal. 29 sgr. 4 den. z przyległościami otaxowana, naywięcey daiącemu przedaną być ma.

Termina licytacyine na dzień

22. Maia,

24. Lipca,

25. Września r. b. zrana o godzinie 9., z których ostatni iest zawity przed Konsyliarzem Sądu Ziemiańskiego Hebdmann w izbie instrukcyjnéy Sądu naszego wyznaczone zostały.

Ochotę kupna i zdolność posiadadania maiących wzywamy, aby się w terminach tych osobiście lub przez prawnie dozwolonych Pełnomocników stawili i licyta swe podali, poczem, gdy żadna prawna nie zaydzie przeszkoda, naywięcey daiący przysądzenia spodziewać się może.

Tare und Bebingungen fonnen in un= ferer Regiftratur eingefehen werben.

Pofen ben 23. Februar 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

Taxa i warunki w registraturze przeyrzane być mogą. Poznań dnia 23. Lutego 1824.

Król. Pruskil Sąd Ziemiański.

Edictal = Citation.

Bur Liquidation fammtlicher Anspruche an bie Umte = Caution bes Friedenege= richte-Executor Kelix 3wierzunefi gu Buf baben wir einen Termin auf ben 19. Mai c. vor bem Landgerichte = Referen= barius George Bormittags um 9 Uhr in unferm Inftructione = 3immer ange= febr, und laben bagu alle unbefannte Glaubiger mit ber Bermarnung vor, baß fie bei ihrem Ausbleiben ihrer Un= fpruche an die Raution für verluftig er= flart, und nur an die Perfon bes 2c. Zwierznusti vermiefen werden follen.

Pofen ben 12. Januar 1824. Ronigl. Preußisches Landgericht. Zapozew Edyktalny.

Końcem likwidowania wszelkich pretensyi do kaucyi Exekutora Sadu Pokoju w Buku, Felixa Zwierzynskiego wyznaczonym został termin na dzień 19. Maja, zranal o godzinie gtéy przed Delegowanym Referendaryuszem George, w naszéy Izbie Instrukcyiney, na który wszystkich niewiadomych wierzycieli pod tym zagrożeniem zapozywamy, iż w razie niestawienia się, pretensye do rzeczoney kaucyi utracą, i tylko do osoby Zwierzynskiego odesłani beda-

Poznań d. 12. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sad Ziemiańsk.

Edictal = Citation.

Auf Die von ber Charlotte Senriette Withelmine Schumann geborne Rern bie= felbft wiber ihren Chemann, ben Gaft= wirth August Benjamin Schumann, wegen boslicher Berlaffung angebrachte Chefcheibungeflage, haben wir gu beren Beantwortung und gur Inftruftion ber Cache einen nochmaligen Termin auf den 19ten Juni c. Vormittage um 9 Uhr por bem Landgerichts = Referendarius George im Partheien-Bimmer unfere Ges richteschloffes angesett, zu welchem wir ben feinem Aufenthalte nach unbefannten

Zapozew Edyktalny.

Na skargę rozwodową przez Szarlotte Henriette Wilhelmine z Kernów Szumanową w Poznaniu, przeciw mężowi swemu oberzyście Augustowi Benjaminowi Szumanr, względem złośliwego iey opuszczenia podana, wyznaczyliśmy do odpowiedzi i instrukcyi nowy termin na dzień 19. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Ur. George Reserendaryuszem Sądu Ziemiańskiego w izbie instrukcyi Sadu naszego, na który oberzyste Augusta Ben-

lich gulaffigen Bevollmachtigten, wozu bemfelben die hiefigen Suftig-Commiffarien Bon, Brachvogel und Guberian in Borfchlag gebracht werben, zu erschei= uen, die Klage zu beantworten, die no= thigen Beweismittel anzugeben und beigu= bringen, widrigenfalls nach bem Untrage ber Klagerin bie Che getrennt, ber= felbe für den allein schuldigen Theil er= flart und in bie Chescheidungsftrafe ber= urtheilt werben wird.

Pofen ben 26. Januar 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Ebictal = Borladung.

Rachbem ber Gutebefiger Janag von Kolaczkowski zu Wonnowo Obornifer Kreises, auf Die Rechtswohlthat der Guterabtretung provocirt hat, so ist nach bem Untrage eines Glaubigere ber Con= eurs über fein Bermogen am 10. Do= bember pr. eroffnet worben.

Ulle blejenigen, welche an die Daffe Ansprüche zu baben bermeinen, und na= mentlich die v. Granbowsfischen Erben, Ruckfichts ber für fie auf Rostworowo Rubr. III. Mro. 4 eingetragenen 225 Atlr., so wie die Dorothea v. Rogolinska geborne v. 3bniewsta megen ber Rubr. III. Mro. 6 für fie auf eben biefem Gute eingetragenen 666 Rtlr. 20 ggr., welche beiben Real = Glaubiger ihrem Alufent= halte nach unbefannt find, werden bier-

Gaffwirth August Benjamin Schumann jamina Szumann, którego pobyt iest hierdurch offentlich und mit ber Berwars niewiadomy, ninievszem z tem zanung vorladen, in Diesem Termine ent= leceniem zapozywamy, aby się na weber perfonlich ober burch einen gesetze terminie tym osobiscie lub przez prawnie dozwolonego Pełnomocnika, na którego mu Kommissarze sprawiedliwości Boy, Brachvogel i Guderian w mieyscu zamieszkałych proponuiemy, stawił, na skargę odpowiedział i potrzebne dowody podał; w przeciwnym bowiem razie, stosownie do wniosku powodki, rozwod nastapi, pozwany za winną strone uznany i na ponoszenie kary rozwodowéy wskazany będzie.

Poznań dnia 26. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Dziedzic dobr Woynowo w powiecie Obornickim Ur. Ignacy Kołaczkowski, wniosł o udzielenie mu dobrodzieystwa ustąpienia maiątku, na mocy zatem wniosku wierzycieli iego konkurs na maiatku iego dnia 10. Listopada roku zeszłego otwarty został.

Wzywamy przeto wszystkich tych, którzyby do kassy téy pretensye mieć sadzili, a mianowicie sukcessorów Grzybowskich względem zaintabulowanych dla nich na Rostworowie Rubr. III. liczby 4, 225 tal. jakoli też Ur. Dorotę z Zbyiewskich Roga. lińską względem intabulowanych dla niéy na tychże dobrach 666 tal. 20 dgr., których pobyt nie iest wiadomit vorgeladen, in dem auf den 15. Juni c. Vormittags um 9. Uhr vor dem Referendarius Arzywdzinsti in unserm Instruktions-Zimmer ansichenden Connotations-Termin personlich, oder durch gesetzlich zulässige Bevollmächtigte, wozu die Justiz-Commissarien Bon, Brachvogel und Mittelstädt in Borschlag gebracht werden, zu erscheinen, ihre Ansprüche gehörig anzugeben, und nachzuweisen.

Der Ausbleibende hat zu gewärtigen, daß er mit seinen Anspruchen an die Masse präcludirt, und ihm deshalb gegen die übrigen Gläubiger ein ewiges Stillsschweigen auferlegt werden wird.

Posen den 16. Februar 1824.

Ronigl. Preng. Landgericht.

my, aby się na terminie konotacyjnym na dzień 15. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Referendaryuszem Krzywdzińskim w izbie naszey instrukcyjney wyznaczonym, osobiście lub przez prawnie dozwolonych pełnomocników, na których im Kommissarze sprawiedliwości Ur. Boy, Brachvogel i Mittelstaedt proponuiemy, stawili, pretensye swe podali i udowodnili.

Nie stawaiący spodziewac się może, iż z pretensyami swemi do massy oddalonym, i wieczne milczenie względem innych wierzycieli mu nakazane zostanie.

Poznań dnia 16. Lutego 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Edictal=Borladung.

Es werben alle diejenigen, welche an die, im Hypotheken = Buche des adlichen Guts Konarskie Schrimmer Kreises Rubr. III. Nro. 2 tur die Marianna geborne von Wyganowska verehelichte von Skrzetuska auf Grund der Inscription des Valentin von Skrzetuski vom 24. Juni 1791 unterm 23. Januar 1800 protestando eingetragene Post der 2403 Fl. poln. ober 400 Athlr. 12 ggr. und an das von der vormaligen hiesigen Regierung am 5. April 1800 für die Marianna v. Skrzetuska ausgefertigte Document, bessen Umortisation Behufs Lbschung von dem Besitzer Aus

Zapozew Edyktalny.

Wzywamy ninieyszém wszystkich tych, którzy do summy 2403 złt, polsk, lub 400 tal. 12 dgr. w księdze hypoteczney dobr Konarskie w powiecie Szremskim położonych, sub Rubr, III. Nro. 2, dla Ur. Maryanny z Wyganowskich Skrzetuskiey, na mocy obligacyi Walentego Skrzetuskiego z d. 24. Czerwca 1791. pod dniem 23. Stycznia 1800 r. protestando wciągniętéy, i do dokumentu przez byłą regencya tuteyszą pod d. 5. Kwietnia 1800: dla Ur. Maryanny Skrzetuskiey wygotowanego, którego amortyzacyą właściciel dobr Ur. August Hulewicz końcem wymaza. nia summy się domaga, iako właścigust Hulewicz nachgesucht worden, als Eigenthamer, Cessionarien, Pfand = oder sonstige Briefe-Inhaber Anspruch zu has ben vermeinen, hierdurch vorgeladen, im Termin den 3. Juli c. Bormittags um 10 Uhr vor dem Landgerichts-Rathe Brüfger in unserm Partheien = Zimmer zu erscheinen und ihre Ansprüche auszuschleren, widrigenfalls sie mit ihren etwas gen Ansprüchen präcludirt und die Amorstisation des Documents und die Lbschung der Post versügt werden wird.

Pofen den 23. Februar 1824. Sonigl. Preus. Landgericht.

Befanntmachung.

Die zum Nachlaß der Constantia Ursbanowska gehörigen Guter Chudzieg und Pierzchno, sollen auf 3 hintereinansder folgende Jahre von Johanni den 24, Juni d. J. ab, bis dahin 1827, meists bietend verpachtet werden. Hierzu sicht ein Termin auf den 29. Juni c. Borsmittags um 9 Uhr vor dem Landgezrichterath Eusemann in unserm Gerichtszogele au.

Die Bebingungen fonnen jeberzeit in ber Registratur einacjeben werben.

Wer bieten will, hat, bevor er gur Licitation zugelaffen werben fann, 500 Mtfr. Caution baar ober in Pfandbriefen bem Deputirten zu erlegen.

Dofen den 24. Mars 1824.

Ronigl. Preug. Landgericht.

ciele, cessyonaryusze, z zastawu lub innego iakiego zrzódła iakowe mieć mniemaią pretensye, aby się w terminie dnia 3. Lipca r. b. przed południem o godzinie 10 przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Brückner w izbie paszéy instrukcyje néy stawili i pretensye swe dowiodli, w przeciwnym atoli razie z pretensyami swemi prekludowanemi zostaną, poczem amortyzacya dokumentu i wymazanie summy téy z księgi hypoteczney nastąpi.

Poznań d. 23. Lutego 1824. Król. Pr. Sąd Ziemiański.

#### Obwiesczenie.

Dobra Chudzice i Pierzthno do pozostalości Konstancyi Urbano-wskiey należące na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b aż do tegoż czasu 1827 wydzierzawione bydź maią. Wtym celu wyznaczonym został termin na dzień 29. Czerwca r. b. o godzinie 9tey przed Konsyliarzem Sądu naszego Gulemann w naszym zamku sądowym. Warunki w Registraturze przeyrzane bydź mogą.

Kto licytować chce, nim do licytacyi przypuszczonym bydź może, winien nasamprzód 500 Tal. kaucyi w gotowiznie lub fandbrywach Deputowanemu złożyć.

Poznań dnia 24. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Subhaffation 6=Patent.

Die im Schrodaer Arcife belegenen, zum Nachlasse ber verstorbenen Constantia v. Urbanowska gehörigen Guter Chubice und Pierzchno, welche nach der gewichtlichen Taxe auf 46923 Athlir. 15 ggr. 4 pf. gewürdigt-worden, sollen auf den wiederholten Ankräg der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation öffentlich an den Meistbiestenden verkauft werden.

In Gefolge der Bekanntmachung vom 4. October 1822 ist noch ein peremtoris scher Termin auf den 26 fen Juni c. Vormittags um 9 Uhr vor dem Landges richtbrath Eulemann hier in unserm Gestichts-Zimmer angesetzt.

Alle Kauflustige und Kauffabige werden zu demselben mit dem Bemerken eingeladen, daß nach vergängiger Genehmigung der Interessenten der Zuschlag erfolgen soll, in sofern nicht gesesliche Umstände eine Ausnahme zulassen.

Wer bieten will, hat, bevor er zur Lieftation zugelaffen werden kann, 1000 Milr. baar als Caufion dem Deputirten zu erlegen.

Die Bedingungen tonnen in unferer Registratur eingesehen werden.

- Pofen den 24. Marg 1824.

Ronigt! Preug. Landgericht.

cyi w gotowienie lab dandbry wach

latin. Process and Arminish.

Deputer anemic puly a second to the second t

Patent Subhastacyiny.

Dobra Chudzice i Pierzchno w Powiecie Sredzkim leżące a do pozostałości zmarley Konstancyi Urbanowskiey należące, które podług taxy sądowey na 46,923 tal. 15 dgr. 4 fen. otaxowane zostały na powtórny wniosek Sukcessorów, dla podziału w drodze dobrowolney subhastacyi publicznie naywięcey daiącemu spredane bydź maią. W skutek obwieszczenia z dnia 24. Października 1822. ieszcze ieden termin zawity na dzień 26. Czerwca r. b. o godzinie 9 zrana w izbie sądowey przed Deputowanym Sędzią Culemann.

Wszystkich ochotę kupna maiących i zdatność posiadaiących z tem oznaymieniem zapozywamy, że przyderzenie za poprzedniczem potwierdzeniem Interessentów nastąpi, ieżeli prawne przyczyny na przeszkodzie nie będą. — Kto licytować chce, i nim do licytacyi przypusczonym bydź może, kaucyą 1000 Tal. Deputowanemu złoży.

Warunki w Registraturze naszey przeyrzane bydź mogą.

Poznań dnia 24. Marca 1824. Król. Prus. Sąd Ziemiański.

den Arbailien zu Cher 1804.

## Erste Beilage zu Mro. 31. des Posener Intelligenz : Blatts.

Befanntmachung.

Bur Berpachtung der gur Igna; von Kolaczfowöfischen Concurs = Maffe gehb= rigen Guter:

a) Wonnowo, Dbornifer Kreifes,

b) Zydowo, und

c) Rostworowo, Posener Kreises, auf drei nach einander folgende Jahre, von Johannis d. J. ab, haben wir Ter= min auf den 22. Juni c. Bormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichts-Reserendarius Kantak in unserm Instructions-Zimmer anberaumt, zu welchem wir Pachtliebhaber vorladen.

Jedes Gut wird einzeln verpachtet; wer bieten will, hat, bevor er zur Licitation zugelaffen werden kann, eine Caution von 500 Athlr. dem Deputirten

Bu erlegen.

Pofen ben 18. Marg 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Ebiftal = Borladung.

Die unbekannten Raffen = Glaubiger nachstehender zum 5. und zum 2. Armec= Rorps gehbrigen Truppentheile und La= 3ereth=Unstalten, als:

1) des 2. Bataillons bes 18. Infan=

terie=Regiments;

2) ber Dekonomie = Kommission beffetben Regiments;

3) des 9. Fusilier, Bataillons, 19. In-

Ob wiesczenie. Do wydzierzawienia dóbr

> a) Woynowa, w Powiecie Obornickim,

b) Zydowa, i

c) Rostworowa w Powiecie Poznańskim położonych,

do massy konkursowey Ignacego Kołaczkowskiego należących, na trzy po sobie idące lata od Sgo Jana r. b. począwszy, wyznaczyliśmy termin na dzień 22. Czerwca zrana o godzinie gtey przed Referendaryuszem Sądu Ziemiańskiego Kantak w izbie intrukcyjney Sądu naszego, na który ochotę do dzierzawienia mających wzywamy.

Dobra te oddzielnie wypuszczone będą, każdy licytant nim do licytacyi przypuszczony bydź może, tal. 500 kaucyi Deputowanemu złożyć

powinien.

Poznań d. 18. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Niewiadomych Wierzycieli Kass do następuiących oddziałów woyska i Lazaretów 5go i 2go korpusu Armii należących, iako to:

1) drugiego batalionu 18go pulku piechoty,

2) Kommissyi ekonomiczney pulku regoż;

3) drugiego batalionu fizylerów 19. pułku piechoty;

4) ber Dekonomie-Rommiffion beffelben Regiments;

5) bes 6. Ulanen-Regiments;

6) des Allgemeinen = Garnison = Laza= rethe hierselbst;

7) ber 5. Artillerie : Brigabe;

8) des 2. Bataillons (Poseier) des 3. combinirten Reserve-Landwehr= Regimente hierselbst; und

9) des 34. (Samterichen) Referve-Landwehr : Bataillons und beffen Estadron;

welche an die Kassen berselben aus dem Jahre 1823. so wie an die Kasse des hiesigen Garnison = Lazareths aus dem Jahre 1822 ebenmäßig Unsprüche zu haben vermeinen, werden hierdurch aufgefordert, in dem auf den 21. Juli c. Vormittags um 10 Uhr vor dem Landgezichts = Reserendarins Ribbentrop in unssern Gerichts = Schlosse angesetzen Termine ihre Forderungen, entweder persönlich oder durch gesehlich zulässige Besvollmächtigte anzumelden und mit geshörigen Beweismitteln zu unterstüßen.

Im Falle ihres Ansbleibens haben sie sonft zu gewärtigen, baß sie mit ihren Ansprüchen an die gedachten Kassen präselubirt, und blos an die Person dessenigen, mit welchem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden.

Dofen ben 1. Marg 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

4) Kommissyi ekonomiczney pulku tegoż;

5) szóstego pułku Ułanów;

6) Lazaretu garnizonowego w mieyscu;

7) 5tey brigady artylleryi;

8) drugiego batalionu (Poznańskiego) trzeciego pułku kombinowanego obrony kraiowey rezerwowego, w mieyscu, i

9) 34go (Szamotulskiego) batalionu obrony kraiowey rezerwowego i eskadronu tegoż:

którzy do kass takowych zroku 1823 tudzież do kassy tuteyszego lazaretu garnizonowego z roku 1822 iakowe pretensye mieć mniemaią, ninieyszem wzywamy, aby w terminie na dzień 21. Lipca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym Ur. Ribbentrop Referendaryuszem Sadu Ziemiańskiego w zamku sadowym wyznaczonym, pretensye swe albo osobiście albo przez Pełnomocników prawnie wylegitymowanych, podali potrzebnemi dowodami wsparli, W razie niestawienia się, spodziewać się mogą, iż z pretensyami swemi do kass w mowie bedących prekludowanemi i tylko do osoby tych, z któremi kontrakt zawarli, wskaza. ni zostaną.

Poznań d. t. Maia 1824. Król. Pr. Sąd Ziemia iski. Bekanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftations-Patente, foll bas in bem Dorfe Klein-Krebbel Birnbaumer Kreises unter ber Nro. 5 belegene, auf 591 Athle. abgeschätzte Grundstück bisentlich an ben Meistbietenben verkauft werben, und es keht zu bem Ende ein Termin an hieszger Gerichtöstätte auf den 5. Juni c. Bormittags um 9 Uhr por bem Landges eichtörath von Bajeröft an. Dies wird den Kauslustigen und Besitzfähigen hiers mit bekannt gemacht.

Die Tare und die Kaufbedingungen fonnen taglich in unserer Registratur

nachgesehen werden.

Meferit ben 29. Januar 1824.

Rbnigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmadung.

Mach dem hier affigirten Subhaftations-Patente, soll das im Virnbaumer Kreise belegene, auf 9894 Athlr. 14 fgr. 2 pf. gerichtlich abgeschätzte adeliche Gut Wituchowo nebst dem Borwerke Kopanina, öffentlich an den Meisibietenden verkauft werden, und es siehen dazu drei Termine,

auf den 15. Juni auf den 14. September d. 3. auf den 20 December

Vormittags um 9 Uhr, wovon der lette peremtorisch ist, hier an der Gerichtestelle vor dem Herrn Landgerichts-Uffessor Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, gospodarstwo we wsi małém Krobielsku powiecie Międzychodzkim pod Nr. 5. położone, na 591 tal. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminie peremtorycznym na dzień 5. Czerwca r. b. o godzinie 9. zrana w lokalu sądowym na tuteyszym Ratuszu przed sędzią Baierskim wyznaczonym przedane bydź ma.

U wiadomiaiąco tém ochotę kupienia go maiących i posiadania zdolmych, wzywamy ich, aby się w ter-

minie tym stawili.

Tane i warunki kupna można codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć.

Międzyrzecz d. 29. Stycznia 1824. Królewsko-Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego dobra Wittuchowo wraz z folwarkiem Kopaniną iz przyległościami, w powiecie Miedzychodzkim leżące, sądownie na tal. 9894 śgr. 14 fen. ocenione, publicznie naywięcey daiącemu w terminach

na dzień 15. Czerwca, na dzień 14. Września, na dzień 20. Grudnia

r. b. zrana o godzinie 9. wyznaczonych, z których ostatni peremtorycznym iest, sprzedane będą. hoppe an. Dies wird ben Kauflustigen und Besithfähigen hiermit bffentlich mit bem Bemerken bekannt gemacht, baß scher Licitant eine Caution von 1500 Athle. beponiren muß.

Die Taxe und Kaufbedingungen konnen in hiefiger Registratur eingesehen

werden.

Meserit ben 5. Januar 1824.

Ronigl. Preuß. Landgericht.

Cbictal-Citation.

Nachdem auf Antrag bes Bormundes ber minorennen Erben über ben Machlaß des verstorbenen Pachters Gafffe ber erbichaftliche Liquidations = Projeg eroff= net worden ift, fo laden wir alle unbe= kannte Glaubiger hiermit bor, in dem am 7. Mai 1824 Vormittags um 9 Uhr vor dem Landgerichterath Fleischer ansteinenden Termine zu erscheinen, ihre Unsprüche anzumelben und beren Rich= tiofeit nad zuweisen, widrigenfalls fie aller ihrer etwanigen Borrechte fur ber= luftig erklart und mit ihren Forderungen nur an basjenige werden verwiesen wer= ben, was nach Befriedigung ber fich melbenden Glaubiger von ber Daffe noch übrig bleiben durfte.

Denen, welchen es hier an Bekanntsschaft fehlt, werden die hiefigen Juftizsemmissarien Rostel und Wittwer als Mandatarien in Vorschlag gebracht.

Meserit den 18. December 1823.

Licytacyą odbędzie na tuteyszym Ratuszu Ur. Hoeppe, Assessor Sądu Ziemiańskiego. Go się ninieyszém ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym z tém nadmienieniem do powszechney podaie wiadomości, iż każdy licytuiący 1500 tal. kaucyi złożyć powinien. Taxę i warunki kupna codziennie w registraturze naszéy przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 5. Stycznia 1824. Królew. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew edyktalny.

Gdy nad maiatkiem zmarłego dzierzawcy Ur. Gaffki, na wniosek opiekuna nieletnich Sukcessorów process sukcessyino-likwidacyiny otworzonym został, przeto wzywamy wszystkich nieznaiowych Wierzycieli, aby w terminie likwidacyinym na dzień 7, Maja 1824, o godzinie gtéy zrana w Sądzie naszym przed Ur. Sędzią Fleischer wyznaczonym stawili, pretensye swe podali, i ich rzetelność dowiedli, w razie albowiem przeciwnym wszelkich swych praw pierwszeństwa pozbawionemi, i z pretensyami iedynie tylko do tego odesłanemi zoctaną, co by po zaspokoieniu zgłaszaiących się wierzycieli w massie pozostać mogło. Odległym wierzycielom przedstawiaią się na pełnomocników Kommissarze tuteysi sprawiedliwości, Roestler i Wittwer.

Międzyrzecz d. 18. Grudn. 1823. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Nach bem hier affigirten Subhaftations-Patente, soll das in Schwezin an
der Wartbe unter Nro. 344 auf der
Wiesener Borstadt belegene, auf 1355
Athlr. abgeschätzte Grundstuck diffentlich
an den Meistbietenden verkauft werden,
und es steht dazu der peremtorische Wietungsternin an hiesiger Gerichtssätzte
auf den 7. Juli c. Vormittags um 9
Uhr vor dem Landgerichts-Uffessor Höhppe

Dies wird ben Kauflustigen und Befitsfähigen hiermit bffeutlich bekannt gemacht. Die Taxe und die Kaufbedingungen konnen tuglich in unserer Registratur eingesehen werden.

Meserig ben 19. Februar 1824. Königl. Preußisches Landgericht.

Proclama.

Es werden alle diejenigen unbekannsten Gläubiger, welche an die Kasse des aten Bataillons (Brombergsches) 14ten Landwehr = Regiments und bessen Geastron in dem Zeitraum vom 1. Januar bis ultimo December v. J. für Lieferungen, großer und fleiner Montirungsschücke oder aus einem sonstigen andern Grunde Ausprüche zu haben dermeinen, hierdurch vorgeladen, in dem auf den 1. Juli c. vor dem herrn Landgerichtes Math Dannenberg im hiesigen Landgerichts-Locale anderaumten Zermine in Person oder durch Bevolkmächtigte, zu welchen die hiesigen Justiz-Commissarien

#### Obwiesczenie.

Podług wywieszonego tu patentu subhastacyjnego, grunta w mieście Skwierzynie n. W. na przedmieściu Bledzewskim Nro. 341. powiecie Międzychodzkim leżące, na talarów 1355 ocenione, naywięcey daiącemu w wyznaczonym tu na mieyscu sądowym na dzień 7. Lipca c. przed Deputowanym Hoeppe Assessorem terminie peremtorycznym, publicznie przedane być maią.

Ochotę kupienia maiącym i posiadania zdolnym ninieyszem podaie się

do wiadomości.

Taxe i warunki kupna każdego czasu w registraturze naszey przeyrzeć można.

Międzyrzecz d. 19. Lutego 1824. Królewsk. Pruski Sąd Ziemiański.

#### Proclama,

Zapozywaią się 'ninieyszem wszyscy nieznaiomi wierzyciole, którzy do kassy Batalionu 2. (Bydgoskiego) 14. Półku Obrony kraiowey i szwadronu onego z czasu od d. 1. Stycznia aż do ostatniego Grudnia r. z. za odstawione wielkie i male munderunki, lub też z innego źrodła pretensye mieć mniemaią, ażeby w terminie na dzień 1. Lipca r. b. przed U. Dannenberg Sędzią w lokalu podpisanego Sądu wyznaczonym, osobiście lub przez Pełnomocników, na których tuteyszych Kommissarzy sprawiedliwości Szulca, Szepke, Ra-

Schulz, Schöpfe, Rafalski und Landgerichtstath Brix vorgeschlagen werden, zu erscheinen, sind ihre Anspräche an die gedachte Kasse anzuzeigen und nachzuweisen, wivrigenfalls sie ihres Anspruches an die Kasse für verlustig erklärt, und bles an die Person desjenigen, mit wetchem sie contrahirt haben, werden verwiesen werden sollen.

Bromberg ben 23. Februar 1824. Ronigl. Preuß, Landgericht.

Befanntmadung.

Daß in Gemäßbeit bes zwischen dem Königlichen Hauptmann August Theodor ben Frankhen im 37. Linien-Jufanteries Megiment und dem Frankein Emma Wosna Josephine Strümpfler, beibe zu Bromberg, am 23. Januar 1824 geschlossenn Ehevertrags die Gemeinschaft der Güter zwischen den Contrabenten ausgeschlossen worden, solches wird den gesetzlichen Vorschriften zu Folge hiers durch bekannt gemacht.

Brombeng den 29. Marz 1824. Kbnig l. Preuß. Landgericht.

#### Ebiftal=Citation.

Auf ben Antrag ber Leo v. Moßezens stifchen Erben wird der Anton v. Whya-nowsti, für welchen wegen des am ri. Oftober 1796 auf die Güter Sarbinowo und Kwasuty angemeldeten Eigenthums= Auspruchs auf der Herrschaft Janowice

falskiego i Sędziego Ziemiańskiego Brixa przedstawiamy, stawili się i swe pretensye do rzeczoney kassy podali i udowodnili, gdyż w razie przeciwnym za utracaiących swe prawo do teyże kassy uznani, i tylko do osoby tego wskazani zostaną, z którym kontrakt zawarli.

Bydgoszcz dnia 23. Lutego 1824. Król. Prusk. Sąd Ziemiański.

#### Obwieszczenie.

W myśl przepisów prawa podaie się do wiadomości, iż między Ur. Augustem Teodorem Frankhen, Kapitanem 37go Pułku liniowego piechoty, a JPanną Emmą Boną Jozefiną Strümpfler obydwiema w Bydgeszczy mieszkaiącemi, w skutek układu przedślubnego na dniu 23. Stycznia rokubiez. z sobą zawartego wspólność maiątku wyłączona została.

Bydgoszcz d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Zapozew Edyktalny.

Na domaganie się sukcessorów Leona Moszczenskiego, wzywa się ninieyszem Ur. Antoni Wyganowski, dla którego protestacya względem pretensyi własności do dobr Sarbinowa i Kwasut na dniu 11. Pazdziernika 1796. zameldowaney, na maiętności Janowieckiey pod Rubr. III. Nro. I. zapisaną iest, aby

sub Rubr. III. Aro. 1 eine Proiestation eingetragen ist, hierdurch aufgeforzber, wegen dieses Anspruchs Klage zu erheben, und binnen 4 Wochen, spätestens aber in dem auf den 2. Juli d. J. vor dem Deputirten Herrn Laudgerichtsrath Jentsch angesetzten Termine nachzumeisen, daß es geschehen ist, widrigenfalls er hiermit präsludirt, ihm ein ewiges Stillsschweigen auferlegt, und die Köschung der Protestation veranlaßt werden wird, ohne daß es der Production des eingestragenen Documents bedars.

Gnefen den 21. Februar 1824.

Abnigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.
Der Herr Justiz-Commisserius Koulfuß und dessen Chegattin Friederica Untonia geborne Dumsch zu Fraustadt,
haben, nachdem letztere jest die Mojorennität erreicht hat, die Gütergemeinschaft
ausgeschlossen, welches nach S. 422 Tit.
I. Theil II. des Augemeinen Landrechts
hiermit zur Kentniß des Publicums gebracht wird.

Franftadt ben 18. Mary 1824. Ronigt, Preuß. Landgericht.

Ebictal = Citation.

Auf ben Antrag ber Kouigl. Intenbantur bes 5. Armec-Corps zu Posen, werden alle diejenigen unbekannten Glaubiger, welche an nachstehend genannte Militair-Cassen, als:

1) bes 7ten hufaren = Regiments zu Liffa,

względem pretensyi tey w przeciagu 4. tygodni, a naydaley w terminie na dzień 2. Li p.c.a r. b. przed Deputowanym Sędzią Ziemiańskim W. Jentsch wyznaczonym, wyniósł skargę, i że temu zadosyć się stalo udowodnił. W przeciwnym razie wykluczonym zostanie, z nakazem wiecznego milczenia następnie wymażenie wspomnioney protestącyi bez produkowania potrzebnego do tego dokumentu intabylacyi, rozrządzoném będzie.

Gniezno dnia 2. Lutego 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwiesczenie.

Wny Kaulfuss Kommissarz Sprawiedliwości, i małżonka tegoż Frederyka Antonina z domu Dumsch w Wschowie, po doszłey pełnoletności przez ostatnią, wspólność maiątku wyłączyli, co się st sownie do przepisu §. 422 Tyt. I. Części II. Powszechnego Prawa Kraiowego do wiadomości publiczney podaie.

Wschowa d. 18. Marca 1824. Król, Pruski Sąd Ziemiański.

Zapzew Edyktalny.

Na wniosek Krolewskiey Intendentury piątego korpusu armii w Poznaniu zapozywają się wszyscy niewiadomi wierzyciele, którzy do następnie wymienionych kass woyskowych, iako to:

I) siódmego Pulku huzarów w Lesznie; 2) des 3fen Bataillons (poln. Liffaer) bes 3ten Garde = Landwehr = Regi= ments dafelbft,

3) des iten Bafaillons bes igten Landwehr=Regiments, und

4) bes iften Bataillons 18ten Infantric-Regiments zu Rawicz,

aus irgend einem rechtlichen Grunde für den Zeitraum vom 1. Januar dis inclus. December 1823 Anforderungen zu haben vermeinen, hierdurch vorgelazden, binnen 3 Monaten und spätestens in dem auf den 12. Juni d. J. Vorzmittags um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts-Referendarius Kadvusti in unserm Instructions-Zimmer angesestenperemtorischen Termine entweder person-lich oder durch gesehlich zulässige Bevollmächtigte zu erscheinen, ihre Ansprüche nachzuweisen und anzugeben.

Collte bagegen biefer Termin nicht wahrgenommen werden, so haben die Ausbleibenden zu gewärtigen, baß diesselben nicht nur mit ihren Forderungen an die gedachten Cassen pracludirt werzben, sondern ihnen auch beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, und sie blos an die Person desjenigen, mit dem sie contrahirt haben, oder welcher die ihnen zu leistende Zahlung in Empfang genommen, und sie mit nichts befriedigt hat, werden verwiesen werden.

Frauftadt ben 1. Marg 1824.

Ronigt. Preuß. Landgericht.

2) trzeciego batalionu (Leszczyńskiego w Wielkiem Xięstwie Poznańskiem) trzeciego Pułku gwardyi obrony kraiowey tamże;

2) pierwszego batalionu 19go Pulku obrony kraiowey tamże, i

4) pierwszego batalionu 18go Pulku piechoty w Rawiczu,

z iakiegokolwiek prawnego źródła z czasu od 1go Stycznia do miesiąca Grudnia 1823 roku łącznie pretensye mieć mniemaią, ażeby w przeciągu trzech miesięcy, a naydaley w terminie peremtorycznym na dzień 12. Czerwca r. b. zrana o godzinie otéy, przed Delegowanym Ur. Assessorem Radyńskim, w Izbie naszéy Instrukcyinéy wyznaczonym, osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych pełnomocników się stawili, pretensye swoie podali i udowodnili.

Gdyby zaś terminu tego nie dopilnowano, tedy niestawaiący spodziewać się mogą, iż nietylko z pretensyami swemi do wspomnionych kass
prekludowanemi będą, ale im
też w tey mierze wieczne nakazane
zostanie milczenie, i iedynie do osoby tego, z którym tranzakcye zawierali, lub który zapłatę na nich
przypadaiącą odebrawszy z ich nię
zaspokoił, odesłanemi będą.

Wschowa d. 1. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański. Befanntmachung.

Bon bem unterzeichneten Koniglichen Landgericht wird hiermit befannt ge= macht, baf bas bem Wollhandler Di= chael Pincus gehörige, unter Dro. 589 hierselbst belegene haus, welches nach ber aufgenommenen gerichtlichen Tare auf 576 Rihlr. abgeschätzt worden, int Mege ber nothwendigen Subhaftation bffentlich verkauft werden foll. hierzu ift ber Bietungs = Termin auf ben 1 4. Julius c. Vormittags um 10 Uhr an= gefett worden, und werden alle diejeni= gen, welche biefes Grundftud zu faufen gesonnen und zahlungsfahig find, bier= burch vorgelaben, in biefem Termin gur bestimmten Stunde auf hiefigem Land= Gericht bor bem Deputirten Landge= richtsrath Gabe, entweder perfonlich ober burch einen gefetilichen Bevollmach= tigten zu erscheinen und zu gewartigen, baß an ben Meiftbietenben ber Bufchlag erfolgen wird, in sofen nicht gesetzliche Umftande eine Musnahme geftatten.

Frauftadt ben 11. Marg 1824. Ronigl. Preug. Landgericht.

Obwieszczenie.

Podpisany Król. Pruski Sad Ziemiański podaie ninieyszém do wiadomości, iż domostwo Michałowi Pinkus handlerzowi wełny należące, tu pod liczbą 589. położone, którego wartość według sporządzonéy taxy sadowey na 576 tal ocenione zostalo, drogą koniecznéy subhastacyi publi-

cznie sprzedane bydź ma.

W celu tym wyznaczony termin licytacyiny na dzień 14. Lipca r. b. zrana o godzinie 10., i zapozywaia się wszyscy ci, którzy dom wspomniony nabyć sobie życzą i do zapłaty zdolni są, ażeby się w terminie rzeczonym w naznaczoney godzinie w tutéyszém pomieszkaniu sądowem przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziem. osobiście lub przez prawomocnie upoważnionych Pełnomocników stawili i spodziewali się, iż przysądzenie na naylepiey podaiącego nastąpi, skoro prawne okoliczności wyiątku niedozwolą.

Wschowa d. 11. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Giter = Berpachtung.

Bur offentlichen Berpachtung ber im Roffener Rreife belegenen, und gur herr= fchaft Czacz gehörigen abelichen Dorfer, Polnifch = Dreffe, Rarfinic und Rieginfi bon Johannis b. J. ab, auf brei hinter

Dzierzawa dobr.

Do publicznego wydzierzawienia w powiecie Kościa skim położonych, a do maiętności Czaczkiey należących wsiów szlacheckich, Polskiéy Przysieki, Karsznicy i Xieginki, od Ś. Jana r. b. począwszy, na trzy po soeinander folgende Jahre, steht ein Licitas tionde Termin auf den 16. Junius a früh um 9 Uhr vor dem Deputirten Landgerichts = Rath Gabe in unserm Instructionde Zimmer hierselbst an, zu welschem Pachtlustige unter dem Bemerken, daß an den Bestibietenden nach eingeholster Genehmigung der Realgläubiger der Juschlag erfolgen soll, eingeladen wers den.

Frauftadt ben 4. Mart 1824.

Edictal = Citation.

In dem Sypothefen = Buche ber im Rrobner Rreife Pofener Departements gelegenen herrichaft Pafoslam, ift auf ben Grund ber ad Protocollum bom 21. Januar 1798 geschehenen Angabe bes vorigen Eigenthumers Michael von Arzyganowski, für die Carl von Poni= flewelischen Erben eine Poft von 3333 Rtlr. 8 ggr. Rubr. II. Mro. 4 einge= tragen. Der gegenwartige Befiger bon Pafoslam Jofeph von Arznzanowski be= hauptet die Bahlung diefer Poft, und be= absichtigt bie Loschung berfelben. er weder die Inhaber, noch beren Erben nachzuweisen bermag, damit biefelben gur Quittungeleiftung über bie angeblich bis auf 1670 Fl. getilgte Schuld auf= geforbert werden fonnten, fo merben Die Carl v. Ponifiemefifchen Erben, ihre Succefforen, Ceffionarien, ober bie

bie następuiące lata, iest termin licytacyiny na dzień 16. Czerwca r. b. zrana o godzinie 9. przed Delegowanym W. Gaede Sędzią Ziem. w izbie naszéy instrukcyinéy wyznaczony, na który ochotę do podięcia dzierzawy maiący z tem nadmienieniem się zapozywaią, iż przysądzenie na rzecz naylepiey podaiącego po zasiągnionem przyjęciu Wierzycieli realnych, nastąpi.

Wschowa d. 4. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiańskie

Cytacya Edyktalna.

W księdze hipoteczney w Powiecie Krobskim Departamencie Poznańskim położoney maięmości Pakosławia, iest na mocy podania byłego właściciela Michała Krzyżanowskiego, do protokułu z dnia 21. Stycznia 1798 roku uczynionego, dla Sukcessorów Karola Ponikiewskiego summa 3333 Tal. 8. dgr. w Rubr. II. Nro. 4. zapisana. Teraźnieyszy dziedzic Pakosławia W. Józef Krzyżanowski zamyśla wymazanie kapitału tego uskutecznić, a nie mogąc posiedzicielów ani tychże sukcessorów wskazać, ażeby ich do wystawienia kwitu względem długu podług podania aż do kwoty 1670 Zl- zaspokoionego wezwać można, zapozywaią się przeto Sukcessorowie Karola Ponikiewskiego, ich spadkobiercy, cessyonaryusze, lub którzy iakkolwiek w tychże prawa wstąpili, ażeby się w terfonft in beren Rechte getreten finb, biers mit aufgefordert, fich in bem auf ben 28. Julius c. Bormittage um 9 Uhr por bem Deputirten Landgerichte = Rath Boldt in unferm Inftructione = Bimmer anberaumten Termine entweder perfon= lich, ober burch gefetlich gulaffige Be= vollmächtigte einzufinden, bas etwa in Sanden habende Schuld-Suftrument mit gur Stelle gu bringen, und ihre Unfpru= de auf bas eingetragene Capital gels tend zu machen, widrigenfalls fie mit ihren etwanigen Real=Rechten auf Die herrichaft Patoslaw pracludirt, und ihnen beshalb ein ewiges Stillschweigen auferlegt, die obermabnte Poft aber im Sppotheken-Buche gelbicht werden wird.

Frauftadt den 29. Mary 1824.

Konigl. Preuß. Landgericht.

Bekanntmachung.

Es foll das im Krobner Kreise belesene, zur Obrist Franz v. Garczynökisichen Concurs-Masse gehörige Gut Skaradowo nebst Zubehör, von Johannis d. 3. ab, auf brei Jahre bis Johannis 1827 öffentlich an den Meistbietenden in Pacht ausgethan werden.

Bur Licitation dieser Pacht sieht Termin auf den 4. Juni c. vor dem Desputirten Landgerichtsrath Schmidt in unserm Sitzungsfaale hierselbst an, und wir laden mithin Pachtlustige ein, sich in termino mit ihren Sebsten zu melden.

Bemerkt wird übrigens, baß ber 3uschlag nach erforderter Erflarung des

minie na dzień 28. Lipca r. b. zrana o godzinie gtey, przed Delegowanym Ur. Voldt, Konsyliarzem Sadu Ziemiańskiego w Izbie naszey Instrukcyiney wyznaczonym, osobiście, albo przez prawnie upoważnionych pełnomocników stawili, w ręku ich znaydująca się obligacyą z sobą zabrali, i pretensye swoie do kapitalu zaintabulowanego wywiedli, albowiem w razie przeciwnym z prawem realném na maietność Pakosławską im służącem prekludowani będa, i im wtey mierze wieczne milczenie nakazane zostanie, poczem wymazanie rzeczonego kapitału z księgi hypoteczney nastąpi.

Wschowa d. 29. Marca 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Obwieszczenie.

W Powiecie Krobskim położone, do massy konkursowey Franciszka Garczyńskiego Półkownika należące dobra Szkaradowo wraz z przyległościami od St. Jana r. b. począwszy, na trzy lata aż do Sgo Jana 1827. roku publicznie w dzierzawę wypuszczone bydź maią.

Do licytacyi dzierzawy tey iest termin na dzień 4. Czerwca c. przed Delegowanym Sędzią Ziemiańskim Schmidt w izbie posiedzeń naszych wyznaczonym i zapozywamy przeto ochotę do podięcia dzierzawy maiących, ażeby się w terminie z licytami swoiemi zgłosili.

Concurs = Eurators und ber Realglaubi= ger an ben Bestbietenden erfolgen wird, und baf die Pachtbedingungen taglich in unferer Registratur eingesehen werden fonnen.

Frauftadt ben 25. Marg 1824.

Subhastations= Patent.

Das in Robylin unter Dro. 296 nebft Obstgarten belegene, auf 800 Gl. ge= richtlich abgeschätte, jum Michael Ben= nowiezschen Nachlaß gehörige Wohnhaus, foll auf den Untrag ber Erben gegen baare Bezahlung in Courant meiftbietend verkauft werden. Wir haben bier= zu einen Termin auf ben 25. Dai c. por dem Friedens = Richter Lewandowsfi in dem hiefigen Gerichte-Locale des Mor= gene um 9 Uhr anberaumt, und laben befitfahige Rauflustige ein, in bemfel= ben zu erscheinen. Der Meiftbietende hat nach vorhergegangener obervormund= schaftlicher Genehmigung ben Buschlag zu gewärtigen.

Krotofchin ben 8. Januar 1824.

Ronigl. Preußisches Landgericht.

Subhaftations = Patent.

Die unter unferer Gerichtsbarkeit, im Brombergichen Kreife belegenen, dem Deter v. Chroscicti zugehörigen Erbpachts= Borwerfe Belig und Schwedrowo, mo-

Nadmienia się zresztą, iż przysądzenie po zażądanem oświadczeniu kuratora konkur u i wierzycieli realnych na rzecz naylepiey podaiącego nastąpi, i że kondycye dzierzawne w Registraturze naszéy przeyrzeć možna.

Wschowa d. 25. Marca 1824. Roniglich Preuß. Landgericht, Krol. Prus. Sad Ziemiański.

Patent subhastacyiny.

Dom wraz z sadem w Kobylinie pod Nro. 296 położony, sądownie na złotych 800 oszacowany i do pozostałości po niegdy Michale Heynowiczu należący, ma na żądanie sukcessorów więcey daiącemu za gotową zapłatę w kurancie pruskim bydź sprzedanym, do czego termin na dzień 25. Maia r. b. rano o godzinie o przed Deputowanym Sędzia W. Lewandowskim w tuteyszém lokalu sądowym wyznaczywszy, na takowy ochotę kupna i zdolność posiadania maiących, ninieyszém zapozywamy, gdzie więcey daiący za poprzednim potwierdzeniem Sądu nadopiekuńczego przybicia spodziewać się może.

Krotoszyn d. 8. Stycznia 1824. Król. Pruski Sąd Ziemiański.

Patent Subhastacyiny.

Folwarki Bielice i Szwedrowo pod Jurysdykcyą naszą w powiecie Bydgoskim położone, do Ur. Piotra Chrościckiego należące, z których von bas erftere nach ber gerichtlichen Taxe auf 10515 Rthfr. 13 ggr. 4 pf. und bas zweite auf 1476 Rthlr. 8 ggr. 10 pf. gewürdigt worden ift, follen auf ben Antrag ber Glaubiger Schulden halber offentlich an ben Meiftbietenben, je= boch jedes besonders verkauft werden, und bie Bietunge = Termine find auf

ben 2. Juli c., ben I. Oftober c., und ber peremtorische Termin auf ben 5. Januar a. f,

vor dem Herrn Landgerichts = Rath Kroll Morgens um 8 Uhr allhier angesett.

Befigfahigen Raufern werden biefe Termine mit ber Nachricht befannt ge= macht, baf in bem letten Termin bas Grundftud bem Meiftbietenben zugefchla= gen, und auf die etwa nachber einfom= menben Gebote nicht weiter geachtet mer= den fout, in fofern nicht gefetzliche Grun= be dies nothwendig machen.

Uebrigens ficht innerhalt 4 Wochen por bem letten Termine einem jeben Taxe vorgefallenen Mangel anzuzeigen.

Die Tare fann zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Bromberg den 12. Februar 1824. Ronigl. Preuf. Landgericht. pierwszy podług taxy sądownie sporządzoney na tal. 10515 dgr. 13 den. 4, drugi na 1476 tal. 8 dgr. 10 den. iest oceniony, na żądanie wierzycieli z powodu długów publicznie, lecz każdy osbno, naywięcey daiącemu sprzedane być maią; którym końcem termina licytacyine na dzień 2. Lipca r. b., na dzień 1. Października r. b., termin zaś peremtoryczny na dzień 5. Stycznia r. p. zrana o godzinie 8. przed Delegowanym W. Krollem Sędzią naszym w mieyscu wyznaczone zostały.

Zdolność kupienia maiących uwiadomiamy o terminach tych z nadmienieniem, iż w terminie ostatnim nieruchomość naywięcey daiącemu przybitą zostanie, na późnieysze zaś podania wzgląd mianym nie będzie, ieżeli prawne tego nie beda wymagać powody.

W przeciągu 4. tygodni zostawia się zresztą każdemu wolność doniefrei, und die etwa bei Aufnahme ber sienia nam o niedokładnościach, ia. kieby przy sporządzeniu taxy zavść byly mogly.

> Taxa każdego czasu w registraturze naszey przeyrzaną być może.

> Bydgoszcz dnia 12. Luiego 1824. Król. Pruski Sad Ziemiański.

Bekanntmachung.

Das jum Friedrich Milhelm Schulgichen Machlaffe gehörige, auf Rawiczer Städtischem Territorio belegene Borwerf, welches nach der aufgenommenen gericht= wickim polozony, ktory stosownie

Obwiesczenie.

Folwark do pozostałości niegdy zmarłego Fryderyka Wilh. Szulznależący, na territorium mieyskim Rálichen Taxe, und zwar nach den Westpreuß. Tax-Principien auf 6371 Athle. 8 ggr. 6 pf., nach den Rawiczer Fractions-Marktpreisen aber auf 12621 Athr. 21 ggr. gewürdiget worden, soll auf den Antrag der Erben Theilungshalber im Wege der freiwilligen Subhastation verfauft werden.

In Verfolg Auftrages des Königk. Hochloblichen Landgerichts zu Fraustadt haben wir zu diesem Behuf nachstehende Termine auf

den 24. Januar,

den 24. Marz, und auf

ben 24. Mai f. J., von welchen der Letztere peremtorisch ist, anberaumt, und laden Kaussussige und Besitzfähige hiermit vor, sieh an diesen Tagen im hiesigen Gerichts-Locale einzufinden, ihre Gebote zu verlautbaren, und hat demnächst der Meistbietende mit Bewilligung der Interessenten den Zusschlag zu gewärtigen.

Die Tare des Borwerks und die Berfaufsbedingungen konnen zu jeder Zeit in unserer Registratur eingesehen werden.

Rawicz den 3. October 1823.

Ronigl. Preuß. Friedens = Gericht.

Bekanntmachung.

Das im Bromberger Kreise belegene, unter landschaftlicher Sequestration stehende Vorwerk Groß-Samoklens, soll von Johanni dieses Jahres ab, bis dahin 1825, am 28. d. M. im Landschaftshause zu Bromberg auf ein Jahr meistbietend verpachtet werden.

Die Licitations = Caution beträgt 200

do taxy sądowéy, a to podług pryncypiów Pruss Zachodnich na 6371 tal. 8 dgr. 6 fen., a podług frakcyi cen targowych miasta Rawicza na 12621 tal. 21 dgr. oceniony został, ma bydź na wniosek Sukcessorów końcem podziału drogą dobrowolney subhastacyi przedany.

Z zlecenia Prześ Król. Sądu Ziem. w Wschowie, wyznaczyliśmy tym końcem następuiące termina.

> na dzień 24. Stycznia, na dzień 24. Marca i na dzień 24. Maia r. p.

z których ostatni iest peremtoryczny, o czem ochotę do kupna i prawo nabycia maiących uwiadomiaiąc, wzywamy ich, aby w dniachrzeczonych w lokalu naszym sądowym się stawili, licyta swe podali, naywięcey daiący zaś adjudykacyi za pozwoleniem Interessentów spodziewać się może. O taxie i kondycyach przedaży w każdym czasie w registraturze naszey przekonać się można.

Rawicz d. 3. Paźdz. 1823. Królewsko - Pruski Sąd Pokoiu.

Obwieszczenie.

Folwark Wielkie Samoklęski w Powiecie Bydgoskim leżący, pod sekwestracyą landszaftową zostaiący, ma być w dniu 28. m. b. na rok ieden od S. Janar, b. do tegoż dnia 1825., w lokalu landszaftowym w Bydgoszczy naywięcey daiącemu wydzierzawiony. Rthlr. baar ober 250 Athlr. in Weff= preufischen Pfandbriefen nebft Stich= Coupons, welche im Licitation8=Termin ad Depositum ber Landschafte = Caffe gu Bromberg geliefert werden muß, und ohne welche niemand jum Gebot juge= w Bydgoszczy złożoną być musi. laffen werben fann.

Die Bedingungen follen im Licita= tione-Termin befannt gemacht werben. 8 licytacyinym przedłożone beda, Bromberg ben 6. April 1824. W Bydgoszczy d. 6. Kwiet. 1824.

Kaucya dzierzawna ustanowiona na 200 Tal. w gotowiźnie, lub 250 Tal. w Fandbryfach Zachodnio Pruskich z kuponami, która w terminie licytacyjnym w kassie landszaftowey

Bez kaucyi nikt do licytacyi przy-

puszczonym nie będzie.

Warunki dzierzawne w terminie

Die Gequeffratione : Commiffion. Kommissya Sekwestracyina.

#### CYTACYA EDYKTALNA.

Na skargę Maryanny z Hantzow naprzeciw mężowi swemu Jozefowi Wittych professyi mularskiey rodem z Moldawy, domagaiącey się, aby z przyczyny opuszczenia iew od lat dwadzieścia ieden, pozwolenie do wstąpienia w inne związki malżeńskie otrzymała, wyznaczyliśmy do instrukcyi sprawy termin na dzień 22. Gzerwca r. b. po południu o godzinie 3. w izbie sądowey Konsystorza Generalnego w Gnieznie, na który to termin oskarzonego Jozefa Wittych, pod zagrożeniem zaocznego postępowania, ninieyszém zapozywamy.

Gniezno dnia 6. Marca 1824.

Sad Konsystorza Jeneralnego Arcy - Biskupiego.

Publicandum.

In termino ben 18. Mai c. um To Uhr Bormittags, foll hierfelbst ein Halbmagen olivenfarb laquirt, fast neu und auf 250 Mtlr. gerichtlich abgeschätt, an den Meifibietenden gegen gleich baare Bezahlung verkauft werden. Welches Rauflustigen biermit befannt gemacht wirb.

Jarocin ben 6. April 1824. Konigl. Justig = Actuarius.

#### Obwiesczenie.

W terminie dnia 18. Maia r. b. o godzinie 10. przed południem ma bydź tutay powóz oliwkowa farba lakierowany prawie ieszcze nowy na 250 talarów sądownie oszacowany więceydaiącemu za gotową zaraz zapłatą sprzedany. Oczém chęć kupna maiących ninieyszym się uwiadowia.

Jarocin d. 6. Kwietnia 1824. Aktuaryusz Sądowy.

| Getreide - Markt-Preis     | e in                         | der            | Stat                        | nt P                                                     | osen.                                     | Min                                              |
|----------------------------|------------------------------|----------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------|--------------------------------------------------|
| Getreide: Arten. Constant  | Wittwoch<br>ben<br>7. April. |                | Freitag<br>ben<br>9. April. |                                                          | Montag<br>ben<br>12. Upril.               |                                                  |
|                            | von<br>fl. gr.               | bis<br>fl. gr. | von<br>fl. gr.              | A well                                                   | (490220)                                  | ngs.                                             |
| Weißen der Preuß. Scheffel | 8                            | 2 2 12         | 2 6 4 —                     | 3 24<br>3 —<br>2 12<br>4 8<br>4 8<br>2 —<br>2 12<br>1 24 | 3 18<br>2 24<br>2 6<br>4 —<br>4 —<br>1 18 | 3 24<br>3 —<br>2 12<br>4 6<br>4 8<br>2 —<br>2 12 |

Sacrable Torre Jeneral 10go Arer-Bishnolego.

Monday of the state of the state of the contract of the state of the s

parte starde)

son tolarest saddanale orracowany

ay miles assessed A.

SAME TISS STEEDINGS THAT

and the compact of the series are assessed